## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

Nº 40. Donnerstag, den 15. Februar 1838.

Ungekommene gremden vom 13. gebruar.

Frau Guteb. v. Rarfa aus Polen, I. in No. 30 Bredlauerftr.; Gr. Raufmann Grunow aus Stettin, Sr. Maler Bodermann ans Marienwerber, Sr. Ma= ler Urndt aus Bromberg, I. in No. 3 Salbborf; Sr. Abminiftrator v. Dieswiaftows Bli aus Cantomyel, 1. in Do. 26 Ballifchei; Gr. Rreis = Phyfifus Dr. Stanelli aus Roffen, Dr. Partit. Diflaus aus Paradies, Gr. Guteb. Wilfe aus Cieble, I. in No. 21 Wilh. Str.; Br. Guteb. Schedler aus Uscifomo, Br. Dber-Boll-Infpeltor Elmering aus Pogorzelice, Br. Kaufm. During aus Glogau, 1. in Ro. 3 Wilh. Str.; fr. Kaufm. Schilling aus Stettin, fr. Raufm. Delon aus Achen, Frau Buteb. v. Mieleda and Biolfowo, Dem. Pohlmann, Raiferl. Ruffijde Sof-Ban: gerin, aus St. Petersburg, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Guteb. v. Dtocki aus Polen, Fran Guteb. v. Dtocka aus Chwalibogowo, Frau Guteb. v. Kofguteka aus Zargowagorfa, Frau Guteb. v. Korntowsfa aus Aunowo, Hr. Guteb. v. Przystanowefi aus Bialegnn, Gr. Guteb. v. Cforzewefi aus Bronifzewice, Gr. Guteb. v. Jarochoweft aus Cofolnif, Gr. Kaufmann Schut aus Schroda, I. in Do. 15 Breiteffr.; Br. Guteb. v. Drwesti aus Baborowo, Br. Guteb. v. Drwesti aus Bembowo, Br. Guteb. v. Bojanoweffi aus Swigcichowo, Br. Guteb. v. Bojanow= efi aus Unienecia, Sr. Guteb. v. Bafrzewefi aus Rudnicz, I. in Do. 41 Gerberftr.; Sr. Pachter Cichowicz and Borzejewo, I, in Do. 38 Gerberfir.; Die gen. Pachter Wefierefi und Rurowefi aus Lobez, I. in Do. 89 Ballifchei; Gr. Guteb. Giedzin-Bli aus Ruba, I. in Do. 11 Buttelftr.; Gr. Infpettor Gottgetren aus Meuftabt, Sr. Raufm. Alexander aus Pleichen, fr. Raufm. Golbenring aus Rafgfow, Gr. Raufm. Schiff aus Wollftein, Gr. Raufm. Kurzig ans Rafwis, I. in Do. 5 Ga= piehaplaß.

Bekanntmachung. Es wird zur öffentlichen Renntnig gebracht, bag ber Gigenthumer Chriftian Reich aus Rroeno, und die Wittwe Gleonora Cepner, geborne Bolff, nach bem, bor ihrer Berehelichung, am 9. Januar und 14. Rebruar 1835 gerichtlich gefchloffenen Chevertrage, Die Gemeinichaft ber Guter ausgeschloffen haben. Pofen, ben 13. Januar 1838.

Ronigliches Dber = Landes = Gericht.

- 2) Bekanntmachung. In unferm Depositorio befindet fich eine ben Erben bes Ober Doffamte-Rathe Langner jugeborige Maffe von 4395 Rthlr. 25 fgr., welche fur bie Unspruche aus ber Umte: Berwaltung bes ehemaligen Juffitiar Deffereich, zu Schweiffau, als Kaufion Ur. Oestereich Justycyaryusza dahaftet. Une ben Alften ber im Sabr 1804 obgehaltenen Juftige Bifitation ers dzialna iest. Zakt odbytéy w roku geben fich folgende Unfpruche:
  - 1) bes Martin Kraufe modo beffen Erben wegen überhobenen Gpor= teln von 16 Athlr. 26 fgr. 3 fgr.,

  - 5) bes Bauer Johann Klupfth wegen. 5) Jana Klupsch włościanina wzglęüberhobenen Sporteln von 28 Rtlr. 26 fgr. 10 pf.,

Obwieszczenie. W depozycie naszym znayduie się massa sukcessorom Ur. Laengner Radzcy Głównego Urzes du pocztowego w Lipsku należąca w ilości 4395 Tal. 25 sgr. która iako kaucya za pretensye z urzędowania wnieyszego w Swięcicowie odpowie-1804 rewizyi sądownictwa okazuja się pretensye następuiace:

- 1) Marcina Krausy, nateraz sukcessorów tegoż względzie nadebranych należności sądowych w ilości 16 Tal. 26 sgr. 3 fen.
- 2) bes Benedict Choly modo beffen 2) Benedykta Scholz, nateraz suk-Erben wegen überhobenen Spor- cessorow tegoż względzie nadeteln von 21 Rthir. 20 fgr., branych należności sądowych w ilości 21 Tal. 20 sgr.,
- 3) bes Jacob Rag modo beffen Erben 3) Jakuba Baetz, nateraz sukceswegen überhobenen Sporteln pon sorow tegoz, względzie nade-23 Ribir. 27 fgr. 6 pf., beschart and branych należności sądowych w All 27 sgr. 6 fen., il
- 4) bes Bleischer Jenry Mansner we= 4) Jenrego Maysnera rzeznika gen überhobenen Sporteln von 1 względzie nadebranych należno. Rible, 26 fgr. 3 pf., ści sądowych w ilości I Tal. 26 sgr. 3 fen.,
  - dzie nadebranych należności sądowych w ilości 28 Tal, 26 sgr. To fen.,

6) bes Ferdinand Citner ans Kobylin wegen der aus dem Depositorio ausgeliehenen Erbgelder desselben von 21 Rthlr.,

7) bes Borwerfs = Befitzers Johann Mitsche zu Schweitfau wegen ber Kapitalien von 650 Athlr, und 350 Atlr, nobst vieljahrigen Zinsen.

Da jest bie Maffe an die Erben bes Langner ausgeschüttet merben foll, wer= ben alle biejenigen, welche aus ber Amte Berwaltung bes Deftereich, Un= fpruche an benfelben gu haben vermeinen, namentlich aber Die vorbezeichneten Der= fonen, beren Erben und Ceffionarien, fo wie Die fonft an beren Stelle getreten, aufgefordert, ihre besfallfigen Unfpruche in termino ben 23. April 1838 coram deputato Dber-Landes-Gerichte: Res ferendarius Erler anzumelben, widrigen= falls angenommen werden foll, bag fie ihre Unfpruche gegen bie Kautton nicht verfolgen wollen, welchem nachft bicfel= be, ben legitimirten Gigenthumern berfelben ausgeantwortet werden foll.

Posen, den 29. November 1837. Konigl. Ober=Landes = Gericht. I. Abtheilung.

3) Poifral=Ciration. Nachdem über das sammtliche Vermögen des hiesis gen Raufmanns Lenser Upt durch die Verfügung vom 13. Oktober o. der Konsturd eröffnet worden, so werden die uns bekannten Gläubiger des Gemeinschuldsners hierdurch bffentlich aufgefordert, in bem auf den 1 sten Marz 1838 vor

6) Ferdynanda Eitnera w Kobylinie względzie schedy tegoż z depozytu wypożyczaney w ilości 21 Tal.,

 Jana Nitschkiego possessora w Swięcichowie względzie kapitałów w ilości 650 Tal. i 350 Tal. z prowizyą kilkunastu letną.

Massa ta sukcessorom Laengnera teraz wypłacona być ma, zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do takowey z urzedowania Ur. Oestereich pretensya mieć mniemaia, a mianowicie osoby poprzednio wzmiankowani, sukcessorów i cessyonaryuszów iako też tych, którzy w mieysce takowych wstarili, aby pretensye swe w terminie dnia 23. K wietnia 1838 przed Deputowanym Referendaryuszem Erler podali, albowiem w razie przeciwnym uważaném zostanie, ia. koby pretensye swe do kaucyi dopil. nować niechcieli, a takowa potem właścicielom legitymowanym wypłacona być ma.

Poznań, dnia 29. Listop. 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wyd. I.

Zapozew edyhtalny. Gdy nad całym maiątkiem Leisera Apt kupca tuteyszego, w skutek rozrządzenia z dnia 13. Października r. b., konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się publicznie wszyscy niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika, aby się w terminie peremptorycznym na

bem Serrn Land-Gerichte-Rath Wiebmer angefetten peremtorifchen Termin, ent= weber in Perfon ober burch einen gefets= lich julaffigen Bevollmachtigten gu er= fcheinen, ben Betrag ihrer Forberungen umffanblich anzuzeigen, bie Dofumente, Brieffchaften und fonftige Beweismittel baruber in Driginal ober in beglaubter Abidrift vorzulegen und bas Mothige gu Protofoll gu verhandeln, mit ber Ber= warnung, bag bie in bem Termine Musbleibenden und auch bis zu erfolgender Inrotulation ber Alften ihre Unfpruche nicht anmelbenben Glaubiger, mit allen ihren Forderungen an die Maffe bes Gie= meinschuldnere ausgeschloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Rreditoren wird auferlegt werben, aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen uur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaus biger bon ber Daffe noch ubrig bleibt, werden verwiesen werben.

Denjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunchmen vers hindert werden, ober benen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, bringen wir die Referendarien Autsowski und Eisenecker hierselbst als Bevollmächtigte in Borsschlag, welche im Fall der Wahl mit Bollmacht und Jusormation zu versehen sind.

Gleichzeitig ift ber offene Arreft vers hangt worden und es werden daher alle Diejenigen, welche von bem gedachten Bermogen etwas an Gelbe, Sachen ober

dzień 1go Marca r. b. przed Ur. Sedzia Ziemiańskim Wiebmer osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego zgłosili, ilość pretensyów swoich dokładnie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na takowe w oryginale lub w odpisie wierzytelnym złożyli, pod tém zagrożeniem: że wierzyciele ci, którzy się w terminie tym nie zgłoszą i aż do inrotulacyi akt pretensyów swych nie podadzą, z wszelkiemi swemi żądaniami do massy spólnego dłużnika wyłączeni zostaną i wieczne w tév mierze milczenie, pod utrata mogacego mieć prawa pierwszeństwa i odesłaniem ich do reszty, co sie po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy zostanie, nałożonem będzie. Dla tych, którzy dla przeszkód w terminie wyznaczonym osobiście stawić się nie moga, lub też w miescu žadnéy nie maig znaiomości, przedstawiamy tuteyszych Referendaryuszów Rutkowskiego i Eisenecker na Pełnomocników, których na przypadek oboru, w plenipotencya i informacyą zaopatrzyć trzeba.

Będąc zarazem areszt otwarty położonym, przeto zaleca się wszystkim tym, którzy do rzeczonego maiątku należące pieniądze, rzeczy i papiery posiadaią, aby z takowych ani wspólnemu dłużnikowi, ani komukolwiek od tegoż zlecenie maiącemu nie wydawali, ale raczey w przeciągu czterech tygodni o tem nam donieśli

Briefichaften befigen, biermit angewiefen, weder an den Gemeinschuldner noch an Jemand von bemfelben Beauftragten bas Minbefte bavon zu verabfolgen, viel= mehr foldes binnen 4 Bochen bei und anguzeigen, und, jeboch mit Borbehalt ber baran habenben Rechte, in unfer Depositorium abzuliefern, wibrigenfalls fie zu gewärtigen haben, daß jede an ei= nen andern geschehene Zahlung oder Aus, lieferung, für nicht geschehen erachtet und bas verbotwibrig Ertrabirte fur bie Maffe anderweit beigetrieben, auch ein Inhaber folder Gelber und Gachen, bei beren ganglicher Berschweigung und Bu= rückhaltung feines baran habenben Un= terpfand = und anbern Rechts fur verlu= fig erflart werben wirb.

Rempen, den 20. Oftober 1837. Ronigl. Preuf. Land: und Stadtgericht.

i z zastrzeżeniem praw swoich do tychże przedmiotów maiących, do tuteyszego depozytu sądowego zlożyli, gdyż w przeciwnym razie spodziewać się mogą, że każda wypłata lub wydanie na ręce osoby trzeciéy, za nieważne uważanem, wydany zaś przedmiot w drodze innéy do massy ściągniętym będzie i posiedziciel podobnych pieniędzy i rzeczy przy zataieniu lub zatrzymaniu takowych, maiące sobie prawo zastawu lub inne do tychże utraci.

Kempno, dnia 20. Paźdz. 1837.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

- 4) Bekanntmachung. Am 10. Januar 1834. starb zu Chlewo, Schildberger Kreises, Provinz Posen, der Probst Franz Pietrzykowski mit Hinterlassung eiz ner größtentheils aus Activis bestehenden, ctwa 1000 Athle. betragenden Activ= Masse. Als seine Erben haben sich bis= her gemeldet;
  - 1) eine Schwester beffelben, Appollos nia, verwittwete Raczynofa,
  - 2) die Rinder eines Bruders bes Erbs laffers, bes verstorbenen Ignah Pies tranfowski, namlich :
- a) Frang Pietrzykowski,

Obwieszczenie. Na dniu 10. Stycznia 1834 r. umarł w Chlewie powiatu Ostrzeszowskiego w prowincyl Poznańskie, Kiądz Proboszcz Franciszek Pietrzykowski, pozostawiwszy po sobie massę czynną około 1,000 Tal. składaiącą się naywięcey aktiwów. Jako spadkobiercy tegoż zgłosili się dotad:

1) siostra iego Apolonia owdowiała Raczyńska,

2) dzieci iednego z braci spadkodawcy zmarłego Ignaca Pietrzykowskiego, iako to:

a) Franciszek Pietrzykowski,

- b) Lucia, verebelichte Jagobzingfa,
- 3) vie Kinder des verfforbenen Bruders des Erblaffere des Simon Pietryp= fowefi, namlich:
  - a) Johann, | Geschwister Pietrzy=

c) Andreas, fewski,

- 4) endlich als Kinder der Schwester he= lena des Erblaffers und des Johann Krajewsti,
  - a) bie Josepha, verehel. Ronczemefa,
  - b) ein angeblicher zweiter Gohn Jafob, und
  - c) bie Enfelfinder ber helena, verebelichten Rrajemefa,
    - a) Conftantia, | Mrajewsfi, Rinber ci=
- B) Petronella, Sned Sohned Frang. Mußerbem foll Helena Pietrzyfowefa mit bem Johann Krajewefi noch 3 Kinber,
  - N) Ignate,
  - 6) Maryanna,
  - E) Wonciech,

beren Aufenthalt und Leben unbefannt ift,

erzeugt haben.

Alle diejenigen nun, welche ein nahe, res oder gleich nahes Erbrecht an den Probst Franz Pietrzykowskischen Nachlaß zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, sich in dem auf den 21. Upril 1838. angesetzten Termine personlich oder durch einen legitimirten Mandatar, zu welchem Behufe ihnen der Herr Justizseommissarius Hecht vorgeschlagen wird, por dem Herrn Lands und Stadtgerichts, Rath Zembsch in dem Lokal des unterzeichneten Gerichts zu melden und ihre

- b) Lucya zamężna Jagodzińska,
- 3) dzieci zmarłego krata spadkodawcy Szymona Pietrzykowskiego, iako to:
  - a) Jan,
    b) Walenty. bracia Pietrzy-

c) Andrzey, kowscy,

- 4) nakoniec dzieci siostry spadkodawcy Heleny i Jana Krajewskiego,
  - a) Józefa zamężna Kończewska,
  - b) nieiaki Jakób syn drugi, tudzież
  - c) wnuki Heleny zamężney Krajewskiey:

α) Konstancya Krajewskie, dzieci syna imieniem Franciszka.

Prócz tego podobno Helena Pietrzykowska spłodziła z Janem Krajewskim ieszcze 3 dzieci:

- N) Ignacego,
- δ) Maryannę i
- ε) Woyciecha,

o których pobyciu i życiu ich niemasz

żadney wiadomości.

Wszyscy zatem ci, którzy bliższe lub równo-bliskie prawo do spadku po rzeczonym Franciszku Pietrzykowskim Proboszczu mieć mniemają, wzywają się ninieyszem, aby się w terminie na dzień 21. Kwietnia 1838 wyznaczonym, osobiście lub też przez wylegitymowanego Mandataryusza, na którego się Ur. Hecht Kommissarz Sprawiedliwości przedstawia, przed Ur. Zembsch Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego w mieyscu

Umpruche nachzuweisen, wibrigenfalls fonft biejenigen, welche fich bieber legis timirt haben, ale bie rechtmafigen Er= ben werben angenommen werben, ihnen als folche ber nachlaß gur freien Diepo= fition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praffufion fich etwa erft melbende nabere ober gleich nahe Erbe fur fchulbig erach= tet werden wird, alle der erffern Sand: lungen und Dispositionen anzuerkennen und gu übernehmen, und er als von ihnen weder Rechnungslegung noch Erfat ber gegebenen Rugungen zu fordern berech= tigt, fondern fich lediglich mit bem, was aledann noch von ber Erbichaft etwa vor: banben ift, zu begnugen erachtet werden Warrewier, day 8 Stycenta 1 die

Jugleich werben die oben genannfen dem Aufenthaltsorte nach unbefannten Ignatz, Marianna und Wonciech, Gesichwister Krajewski und deren etwanige Erben aufgefordert, ihre Gerechtsame bis zu obigem Termine bei unterzeichnestent Gerichte anzumelden und wahrzu, nehmen.

Rempen, ben 24. November 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

leach lipotecanym a madre logic again

Colorn clue Belliage

deer suddwysbusyments

podpisanego Sadu zglosili i prawa swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie ci, którzy się dotąd wylegitymowali, za prawych sakcessorów uznani zostana, tymże pozostałość do wolney dyspozycyi oddana. zgłaszaiący się zaś po nastąpioney prekluzyi bliższy lub równo - bliski sukcessor obowiązanym będzie, wszel. kie czynności i dyspozycye pierwszych nie tylko przyznać i na siebie przyiać, nje mogąc się domagać od nich ani złożenia rachunku ani wynagrodzenia za miane użytki, lecz owszem tylko tém co się z pozostalości ieszcze znaydować będzie kontentować się musi.

Zarazem wzywaią się ninieyszém powyż wymienione z pobytu swego niewiadome rodzeństwo Ignacy Maryanna i Woyciech Krajewscy lub tegoż sukcessorowie, aby z prawami swemi przed upłynieniem wyznaczonego terminu u podpisanego Sądu się zgłosili i takowych dopilnowali.

Kempno, dnia 24. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Ueber ben Nachlaß bes zu Janowicc verstorbenen Bürgermeister Johann Dasvid Jabe ist heute ber erbschaftliche Liquis bationsprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 4. April 1838 Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Land, und Stadtgezrichts. Rath Solms im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forberungen nur an bassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben

follte, verwiesen werben.

Magrowiec, am 8. Januar 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

6) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Pleschen,

Das in der Stadt Neustadt a/B. sub No. 92 belegene, ben Nepomucena und Martin Hurlewiczschen Erben gehörende Haus nebst Garten, abgeschätzt auf 150 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 19 ten Marz 1838 Nachmittags 3 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Pleschen, ben 17. November 1837.

Nad pozostałością zmarłego Burmistrza Jana Dawida Zube w Janowcu otworzono dziś process spadkowolikwidacyjny. Termin do podania
wszystich pretensyi wyznaczony,
przypada na dzień 4. Kwietnia
1838 o godzinie gtey przed poludniem w izbie stron tuteyszego Sądu
przed Sędzią Ziemsko - mieyskim
W. Solms.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa, iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Wągrowiec, dn. 8. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski

Sąd Ziemsko - mieyski w Pleszewie.

Dom z ogrodem w Nowem-mieście a/W. pod No. 92 położony, a sukcessorom Nepomuceny i Marcina Hurlewiczów małżonków należący, oszacowany na 150 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1930 Marca 1838 po południu o godzinie 3ciey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 17. Listop. 1837.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen,

Nro. 40. Donnerftag, ben 15. Jebruar 1838.

7) Die Julianna Schütz, verehelichte Polizei = Commissarins Virgin hierselbst, hat bei erreichter Großjährigkeit erklärt, daß die mährend ihrer Minderjährigkeit ausgesetzt gewesene Gemeinschaft ter Güster und des Erwerbes auch fernerhin auszgeschlossen bleiben soll, welches hierdurch zur bsfentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 13. Januar 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

8) Morhwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Samter.

Das zu Dbrzycko sub No. 138 belegene, zum Nachlaß ber Samuel und Caeroline Lichtensteinschen Eheleute gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 1080 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusschenden Tare, soll am 25. Mai 1838 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Geerichtöstelle subhastirt werden.

Samter, ben 24. Januar 1838.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Julianna Schütz zamężna za tuteyszym Kommissarzem policyinym Virgin, doszedłszy pełnoletności oświadczyła, że zawieszona w czasie iéy małoletności, wspólność maiątku i dorobku i nadal wyłączoną być ma.

Poznań, dnia 13. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szamotułach.

Grunt w Obrzycku pod No. 138 położony, a do pozostałości Samuela i Karoliny Lichtenstein małżonków przynależący się, oszacowany na 1080 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 25. Maja 1838 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Szamotuły, d. 24. Stycznia 1838.

Der Kammergerichts : Affessor Herr Gesler hierselbst und bessen Frau Johans na Laura Louise geb. Dechend aus Marienwerber, haben mittelst Severtrages vom 4. Januar c. in ihrer fünftigen She die Gemeinschaft der Guter und des Er-

werbes ausgeschlossen. Meserit, den 19. Januar 1838. Konigl. Preuß. Lands und Stadts Gericht.

10) Bekanntmachung. Der Invalide Joseph Kalkowski und die unverhelichte Marianna Grätsch, beibe aus Tirschtiegel, haben mittelst Shevertrages vom 17. November pr. in ihrer kunftigen She die Semeluschaft der Guter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meserig, ben 8. Januar 1838. Konigliches Lands und Stadt= Gericht.

11) Der Tuchfahrikant Christian Benjamin Seibel von hier und die Henriette verwittwet gewesene Ulm, geborne Redlich aus Militsch, haben mittelst Schevertrages d. d. Militsch ben 6. Nov. 1837. die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, den 13. Januar 1838. Königliches Land, und Stadt= Gericht.

Obwieszczenie. Ur. Gessler, Assessor Sądu Kameralnego ztąd, i małżonka iego Joanna Laura Luiza z Dechendów z Kwidzyna, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 4. Stycznia r. b. w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Międzyrzecz, d. 19. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Inwalida Jozef Kalkowski i hiezamężna Maryanna Graetsch, obole z Trzciela, wylączyli na mocy zawartego kontraktu ślubnego z dnia 17. Listopada r. p. wprzyszłem ich małżeństwie wspólność majątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Międzyrzecz, d. 8. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Krystyan Benjamin Seidel sukiennik z Rawicza ji Henryetta z Redlichów owdowiała poniegdy Ulm z Milicza, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Listopada 1837 w Miliczu zdziałanym, wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Rawicz, dnia 13. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 12) Der Raufmann Berr Chuard Benmann Seelig gu Unruhftabt und beffen Braut Erneftine Bafch bon bier, haben mittelft Chevertrages vom 21. Novema ber 1837 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur öffentlichen Renntnig ge= bracht wird.

Mollstein, ben 10. Januar 1838 Ronigliches Land = und Stadte Giericht.

13) Muftion. 3m Auftrage bes bie= figen Koniglichen gand = und Stadtge= richts, wird ber Unterzeichnete am 22. Rebruar b. J. Bormittage 10 Uhr in Cantoningl, ben nachlaf bes bafelbft verftorbenen Probftes Smitfomsfi, befiebend in Gilber, Binn, Rupfer, Deffing, Leinenzeug, Bofche, Betten, Menbles, Saus - und Wirthichaftegerathen, Rleibungeffücken, Wagen, Pferben, Sorn= pieb und Getreibe, offentlich an ben Meiftbietenben gegen baare Bahlung vertaufen.

Schroba, ben 8. Februar 1838. Auftions = Commiffarius.

Podaie sie ninieyszem do publicznéy wiadomości, że Edward Heymann Selig kupiec z Kargowy i tegoż oblubienica Ernestine Basch tu ztad. kontraktem przedślubnym z dnia 21. Listopada 1837 wspólność maiatku i dorohku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 10. Stycznia 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Aukcya. Z zlecenia Król. Sadu Ziemsko-mieyskiego tuteyszego podpisany w dniu 22. Lutego r. b. przed południem o lotév w Zaniemyślu, pozostałość zmarłego tamże księdza Smitkowskiego Proboszcza, składająca się z srebra, cyny, miedzi, mosiędzu, bielizny, pościeli, mebli. sprzętów domowych i gospodarczych, wołów, koni, bydła rogatego i zboža, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedawać bedzie.

Szroda, dnia 8. Lutego 1838. Fraiffe, Fraisse, In Them of Fraisse, In The Kommissarz aukcyiny.

14) Bum Ban einer Rirche gu Pofen find circa 200 Schachtruthen großer Felbe ffeine erforderlich. Bir erfuchen bie barauf Reflettirenden, fich beshalb an ben Raufmann herrn Scholb, Martt Do. 92 gu wenden, um fich wegen ber Preife, Licferung tc. ju einigen. Pofen, ben 13. Februar 1838.

Das Rirden = Collegium ber Evangelifden Detri=Gemeinbe.

15) So eben ift bei C. Flemming in Glogan erfchienen und bei E. S. Mitter in Posen, Bromberg und Gnesen zu haben:

Krause, Sendschreiben an ben herrn Probst Franke zu Schwerin a. b. W. Gine Entgegnung auf bessen Sendschreiben an ben herrn Pastor Jakel zu Dosbrzyca. Brosch. 12½ Sgr.

- Durch fürzlich erhaltene bedeutende Transporte aus Ungarn, bin ich im Stande, ganz vorzüglich schone abgelegene Ober-Ungar-Weine zu möglichst billigen. Preisen zu verkaufen. Auch empfehte ich mein bedeutendes Lager von Noth = über- haupt Bordeaux-Weinen. Da ich diese direct aus Bordeaux beziehe, so erlaube ich mir, noch die ergebene Anzeige, daß ich es auch in diesen Weinen, hinsichtlich der Gute und des Preises, jedem in= auch auswärtigen Concurenten gleich thun kann.
- 17) Im 2ten Stock meines Hauses Markt No. 92 ist noch eine bequem eingerichtete Wohnung bestehend aus 4 heißbaren Zimmern, nebst Küche, Keller und
  Holzgelaß, auch noch eine besondere Dachstube vom 1. April zu vermiethen. Desgleichen in meinem Hause St. Martin No. 82, 1 Wohnung von 3 Stuben und
  Küche, 1 Wohnung von 3 Stuben, Küche, Stallung und Wagen-Remise, und
  1 Wehnung von 2 Stuben und Gelaß, vom 1. April c. an, billig zu vermiethen.

  E. Scholtz.
- 18) Zweit Centner felbst gewonnener achter Buckerrunkelrubenfaamen, find im Gangen ober Pfundweise zu verkaufen auf bem Dominio Gollmitz beil Schwerin af B.
- 19) Der hospital = Garten, Graben No. 21 ift zu vermiethen. Rahere Auskunft ertheilt ber Regierungs = Kondufteur Ed, Markt No. 38.
- Durch Familien-Berhaltnisse veranlaßt, ist eine im Großherzogthum Posen belegene Apotheke, verbunden mit einem nicht unbedeutenden Materialgeschäft für eirea 4000 Athle. zu verkaufen und belieben sich Käufer an die Zeitungs = Erpediztion von W. Decker & Comp. in Posen, oder an den Apotheker Herrn Weiß in Bromberg zu wenden.